## Nº:0:38.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Mittwoch ben 13. Februar 1833.

## Angefommene Frembe vom 11. Februar 1833.

br. Raufmann Lauterborn aus Coln, Sr. Graf Dziedufzucti aus Deuborf. fr. Probft Doniewicz und for. Gutsbefiger Szezaniecht aus Riefrzanomo, I. in Dog 1 St. Martin; Br. Gutebefiger v. Rogalineft aus Biefunice, Br. Gutebeniber v. Rogalinofi aus Gwiggdowo, Gr. Gutebefiger v. Zaboroweti aus Ralowiec, Sr. Gutebefiger v. Baranoweff aus Prymicgerno, I. in 900, 384 Gers. berftrage; Sr. Guteb. v. Bafrzewefi aus Jahno, Sr. Guteb. Dulinefi aus Glas wup, 1. in Do. 394 Gerberftrage; Sr. Steuer-Controlleur Saafe aus Wronte, Sr. Actuar Blindo aus Guefen, 1. in Do. 136 Wilhelmeffrage; Br. Schaufpieler Pohl aus Berlin, I. in Ro. 210 Bilhelmeftraffe; Gr. Apothefer Mener aus Dbor's nif, I, in No. 95 St. Abalbert; Sr. Raufm. Kurzig aus Rafwis, Sr. Raufm. Bolly aus Berlin, Sr. Raufm. Bornftein aus Brat, fr. Raufm. Lewi aus Birns baum, br. Raufm. Mann aus let, br. Dberamtmann Silbebrand aus Dafowo, Sr. Raufm. Neumart aus Strafburg, Die Brn. Raufleute Rayfer und Caro aus Samter, Br. Schiffer Schulg aus Eroffen, Gr. Raufm. hebner aus Rurnif, Br. Raufm. Schiff aus Wollftein, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Guteb. v. Daffene bach aus Pinne, I. in Do. 251 Breslauerftrafe; fr. Guteb. Bienjewell aus Bieniemo, Sr. Pachter Rulat aus Linde, I. in Do. 26 Ballifdei.

of mercensiatur (inertainestic littlestop and) Anipromi rango ighory, com by Eduta (historyala's via animeroejas, an Phradeghysia, arastist market and

To hile this me it mexicaco. It that there are ter

Comter, Br. Golffir Coul, aus Croffin, br. Rauffn, Bebner aus Rernit, in.

tan and Pinner, L in No. 254 Bresladerftraße; Dr. Gertes, Wilgugergell aus

Subhastationspatent. Das in ber Stedt Pofen, Pofener Rreifes, in ber Schuhmacherstraße unter Do. 133 belegene, aus einem Bohnhaufe und Sofraum beftebenbe, ber Friederifa Li= fieda gehorige Grundftud, welches auf 5188 Rthl. 18 Ggr. 4 Pf. gerichtlich gewurdigt worden, foll auf den Untrag eines Realglaubigers im Bege ber noth= wendigen Subhaftation offentlich verkauft werben.

Dierzu haben wir bie Biefungstermine

ben 27. Oftober 1832, ben 9. Januar 1833, ben 20. April 1833,

welcher lettere peremtorifch ift, bor bem Landgerichte - Uffeffor Pilasti in unferm Gerichtsichloffe angesett, ju welchem Raufluftige borgeladen werben, und fonnen die Tare und Bedingungen in unferer Regiffratur eingeseben werben.

Dofen, ben 30. August 1832.

C. Monton: Spr. Clerks, v. Maken.

die hen Rauftente Rapher und Caro and

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Poznaniu w powiecie Poznańskim na ulicy Szewskieg pod liczba 133. położona, składaiąca się z domu i podworza, Fryderyce Lisieckiey należąca, sądownie na 5188 Tal. 18 sgr. 4 fen. oszacowana, na wniosek realnego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi ma być sprzedana. W tym celu wyzna. czyliśmy termina na

> dzień 27. Października 1832., dzień 9. Stycznia 1833,, i na dzień 20, Kwietnia 1833.,

z których ostatni zawitym iest, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Pilaskim w zamku naszym, na których chęć kupna maiących wzywamy, a taxa i warunki w Registraturze naszéy moga by c przeyrzane.

Poznań, dnia 30. Sierpnia 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht, Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

dentin. County out the minute.

Poitralcitation. Der Raufmann Carl Beinrich Samuel Behner, welcher im Jahre 1804 von Bojanowo nach Po= fen gezogen ift und von daselbst die lette Rachricht von fich in einem Briefe bom 21. Juli 1805 gegeben bat, fo wie bef= fen etwa gurudgelaffene unbefannte Er= ben werben bierdurch vorgelaben, fich in=

Der Raufmann Zapozew edyktalny. Kupiec Karól Henryk Samuel Wehner, który w roku 1804. z Bojanowa do Poznania się przeprowadził i z tamtąd ostatnią wiadomość o sobie w liście z du. 21. Lipca 1805. r. dał, również tego pozostali niewiadomi sukcessorowie zapozywaią się ninieyszem, ażeby nerhalb nenn Monaten, spåtestens aber in bem auf den 21. August 1833, por dem Deputirten Herrn Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Varon von Richt-bosen, Vormittags um 9 Uhr im hiestzgen Landgerichts-Gebäude anberaumten Termine personlich oder schriftlich zu melden, und daselbst weitere Auweisung, im Fall des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß der verschollene Kaufmann Carl Heinrich Samuel Wehner für todt erklärt und deffen Vermögen seinen nächtsten, sich gemeldeten und legitimirten Erzben zugesprochen und ausgehändigt werzden wird.

Fraufadt, den 23. August 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht.

się w przeciągu dziewięciu miesiecy a naydaley w terminie na dzień 215 Sierpnia 1833. przed Delegowanym W. Baronem Richthofen Referendaryuszem Sadu Głównego zrana o godzinie 9. w tuteyszem pomie. szkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub na piśmie zgłosili i tamże dalszych zleceń oczekiwali, w razie niestawienia zaś spodziewali się, iż znikły kupiec Karól Henryk Samuel Wehner za nieżyjącego uznany i tegoż maiatek lego naybliższym się zgłaszaiącym i wylegitymowanym sukcessorom przysądzonym i wydanym bedzie.

Wschowa, d. 23. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Subhastationspatent. Zum bffentlichen Berkauf bes zu Schönlanke
unter No. 5. belegenen, zur Postmeister
Daniel Friedrich Schmidtschen Nachlaßmasse gehörigen Grundstücks nehst Zubehör, welches gerichtlich auf 1085 Rthl.
tarirt ist, haben wir auf den Antrag
der Erben einen neuen Bietungs-Termin
auf den 23. April d. J. vor dem
herrn Landgerichts-Rath Fischer Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzfähigen Käusern wird dieser Termin mit
der Nachricht bekannt gemacht, daß das
Grundstück dem Meistbietenden zuge-

Patent subhastacyjny. Do publicznéy sprzedaży nieruchomości w Trzciance pod Nr. 5. położoney, do massy spadkowey Pocztmistrza Daniela Fryderyka Szmidta należącey, wraz z przyległościami, która sądownie na 1085 Tal, iest oceniona, wyznaczyliśmy na wniosek sukcessorów nowy Termin licytacyjny na dzień 23. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Fischer w micyscu. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o Terminie tym z nadmienie-

fchlagen werben foll, infofern nicht gefegliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Schneidemubl, ben 7. Januar 1833. Konigl, Preuß. Landgericht. niem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą na prze-szkodzie.

W Pile, dnia 7. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Das Ronigl. Bekanntmadung. Landgericht ju Bromberg, ale obervor= munbichaftliche Beborbe ber, nach bem Tobe bes Majors Gottlob Wilhelm bon Reppert binterbliebenen Minorennen. bringt hierdurch gur bffentlichen Rennts niff, bog Die Frau Grafin Untonine Pauline Moplphine von Warteneleben geborne von Reppert die bei Eingehung ibrer Che mit bem herrn Major Grafen Cafar von Wartensleben auf Denifzeges wo mabrend ibrer Minderjahrigfeit fus, penbirt gemefene Gutergemeinschaft noch erlangter Bolljahrigfeit ausgeschloffen baben.

Bromberg, ben 11. Januar 1833,

d . state for T to hold to

Semigration The desire of measure.

Edelacif kopienia minigred per lace-

minute o Terminie tym a nednicales

Obwieszczenie. Królewski Sądi Ziemiański Bydgoski, iako władza opiekuńcza nieletnich dzieci po zmarłym Gottlobie Wilhelmie Reppercie Majorze pozostałych, podaie do publiczney wiadomości, że Hrabina Antonina Paulina Adolfina Wartenslehen z Reppertów wspólność maiątku przy zaślubieniu się z W. Hrabią Caesarem Wartenslehen Majorem w Osniszewie zamieszkałym w ciągu niedoletności swoiéy zawieszoną, po doyściu pełnoletności wyłączyła.

Bydgoszcz, d. 11. Stycznia 1833,

and red to at liters to a und tex

Course of the Control of the Course

in a gent riftle engagentime, neglige

der Confection beiter in ermeit, bag ben

Creamblind drop Beingentenber gint

Ronigl, Preuß, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

jur Schafe Direftor Marfus Bincent von Chmielemstifchen erbichaftlichen Liquida= tionemaffe gehörigen brei Brillant=Ringe, welche gerichtlich und zwar

ein golbener Ring mit einem Golitair auf 400 Rither.

ein golbener mit verschiebenen bunten Ebelfteinen befegter Ring auf 90 Rthlr.,

ein goldener Ring mit 15 großen und 10 fleinen Brillanten auf 80 Mtbl. abgeschätt find, fieht im Wege ber noth= wendigen Gubhaftation ein Bietunge=' Termin auf

> ben 20. April c., den 18. Mai c.,

und ber peremtorifche Termin auf ben 22. Juni c.,

Uffeffor Michels Morgens um 9 Uhr an Ziemiańskiego zrana o godzinie 9. biefiger Gerichtestelle an. Die Tare witteyszym lokalu sądowym. Tafann in unserer Registratar eingesehen xa przeyrzana bydż może w naszey werben.

Bromberg , ben 20. December 1832.

Avertiffement. Bum Berfauf ber Obwieszczenie. Do przedaży trzech obrączków brylantowych do massy sukcessyino - likwidacyinéy Marka Wincentego Chmielewskiego Dyrektora skarbu należących, które sa ocenione sadownie, iako to:

złota obrączka z solitarem na 400 Talarów.

złota obrączka obsadzona rozmaitemi pstremi kosztownemi ka. miszkami na 90 Tal.,

złota obrączka z 15 wielkiemi a 10 malemi brylantami na 80 Talarów.

wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi Termina licytacyine na

dzień 20. Kwietnia r. b., dzień 18. Maia r. b.

a peremtoryczny Termin na dzień 22. Czerwca r. b.,

bor bem herrn Dber . Landes = Gerichtes przed Ur. Michels Assessorem Sadu Registraturze.

Bydgoszez, d. 20. Grudnia 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

biefelbft auf ber Rujamer Borftabt unter siadlości wtay na przedmieściu Ku-De. 320. belegenen, ben Schonfarber jawskim pod Nr. 320. polozoney. Rolfeschen Cheleuten gehörigen, auf malżonków Rolke falbierzow własney, 1142 Rthl. 3 Pf. abgeschätten Grund- na 1142 Tal. 3 fen. ocenioney, za ftude, für welches bereits ein Gebot ktora int 300 Tal. podano, wyzna, bon 300 Rthl. abgegeben ift, fieht im czony iest w drodze konieczney sub-

directly between genous by the e, holder to spraedally and Avertiffement. Bum Berfauf bes Obwieszczenie. Do przedaży poWege ber nothwendigen Subhastation ein Bietunge-Termin auf ben 15. April c. vor dem herrn Ober: Landed-Gerichte-Affesser v. Tippelefirch Morgens um 11 Uhr an hiefiger Gerichte-stelle an.

Die Tare fann in unferer Registratur eingeschen werden.

Bromberg, den 15. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Frausstadt haben wir zum biffentlichen Berkauf bes zu Garne unter No. 187 belegenen, den Bäcker Daniel Benjamin und Christiane Elisabeth Mätschfeschen Scheleuten gehörigen Hauses nehst Zubehör und einem Stück Acker, welches zusammen auf 251 Kthl. gerichtlich gewürdigt worden ist, einen Termin auf den 1. März f. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtselokale anberaumt, zu welchen wir kaufelustige und besitzschige Käuser hiermit einsaben.

Die Tare kann zu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingeschen werben, die Kaufbedinzungen bagegen werben im Termine bekannt gemacht werben.

Rawicz, ben 18. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

hastacyi termin licytacyiny na dzień 15. Kwietnia r. b. przed Ur. Tippelskirch Assessorem Sądu Nad-Ziemiańskiego zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze. Bydgoszcz, d. 15. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W pole. ceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy Termin do publicznego sprzedania domu w Sarnowie pod liczbą 187. położonego, Danielowi Beniaminowi i Krystyanie Elźbiecie małżonkom Maetschke przynależącego, wraz z przyległościami i iednym kawałem roli, który w ogólności na 251 Tal. sądownie otaxowany został, na dzień 1. Marca r. p. o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność maiących kupuiących ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie obznaymione zostaną.

Rawicz, d. 18. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju-

the set well to be the filler to complete

boothing abgraches if, felt sie, early sett pertrette duning acts was

Poitral Citation. Der Gefonde-Lieutenant Brenneffel von ber Ras Mafferie bes 2. Bataillone (Brombergichee) bee r4. Landwehr-Regimente, aus ber Stadt Bofen, Pofener Regierungebegirt, geburtig, welcher nach Bolen übergefreten, wird hiermit vorgeladen, fich in einem ber auf ben 25. Marg, ben 8. April 1833, und den 22. April 1833, jedesmal Bormittage 11 Ubr angeseiten Termine, in ber Bohnung bes unterzeichneten Aubiteurs, PoriBers Strafe Do. 124., perfonlich einzufinden und fich über feine Entfernung gu berant= worten, wibrigenfalls nach Borfcheift bes Ebifts vom 17. Rovember 1764, mi= ber ibn in contumaciam erkannt werden wird, baf er fur einen Deferteur gu er= achten, und fein Bilbnif an ben Galgen gu beften, fein fammtliches fomobl gegenwartiges als gufunftiges Bermogen aber fonfiscirt und ber Regierungs = Sauptfaffe in Bromberg jugefprochen werben wird.

Bugleich werden alle biejenigen, welche Gelber ober anbere Gaden bes Entwichenen in ihrem Gemahrfam haben, hiermit aufgeforbert, bavon fofort bei Berluft ihres Pfandrechte, Angeige zu machen, inebefondere aber bem Lieutenant Brenneffel, bei Strafe ber boppelten Erftattung, unter feinerlei Bormand bavon etwas zu verabfolgen.

Stargard, ben 12. Januar 1833.

Das Gericht ber 4. Divifion.

v. Ruchel=Rleift, General-Major und Divifions-Commanbeur.

neumann. Divifione = Mubiteur.

Muttion. Montag ben 18. Fe= bruar b. S. und bie nachftfolgen= ben Tage, bon 9 Uhr Morgens ab, wird am alten Markte Do. 53, in bem Saufe ber Bittme Mu, verschiedenes Silbergefchirr, Rleinobien, Pelze, fran= gofifche Chawle, Tucher, Mantel, und verschiedene Damen-Rleibungeftucke, ferner leib= und Tifchmafche, Glas, Por= cellain, Rupfer, Gifen , englifches Pferbegeschirr, ein gang bebedter Rutschwagen, und eine Menge Ruchens und Conditoreis i cukiernickie, drogg publicznev Gerathichaften, offentlich an ben Deifi= bietenben peraußert werden.

Aukcya. W poniedziałek dnia 18. Lutego b. r. i dni nastepne, od godziny g. zrana sprzedawane beda na starym Rynku pod Nr. 53. w kamienicy Pani Au, różne srebra, kleynoty, futra, szale francuskie, chustki, salapy i inna znaczna damska garderoba i bielizna. również szkło, porcelana, miedz. żelastwo, szory angielskie, kocz całkiem pokryty, sprzeta kuchenne aukcyi naywiecev daiacemu.

Auktion im Berlachschen hause, Bafferstraße No. 183., von verschiedes nem Rothwein, Franzwein, Jamaica-Aum und verschiedenen Liqueuren, wird auch noch ben 13. und 14. d. M. fortgesetzt. Posen, ben 12. Februar 1833.

Casiner, Konigl. Auftions-Commissarius.

Linkauf von Juwelen und Perlen. Die angemeffensten Preise für Juwelen und Perlen und kouleurte Edelsteine zahlen haller und Rathenau in Berlin in ihrer Golde und Silberhandlung, Könige-Straße No. 6., in Frankfurt a. d. D. während der Messe, Juden-Straße No. 3., in Leipzig während der Messe, Erubl im hufeisen.

In Klein-Sokolniki bei Samter find 70 Stud zur Jucht taugliche Mutter- schafe und 70 Stud junge Hammel zu verkaufen. Diese Schafe find sachischer Rage und ihr Wollwerth beträgt ohngefähr 80 Athl. Der Preis ber Mutterschafe und Hammel wird pro Stud ohne Wolle auf 3½ Athl. und mit Wolle auf 5 Athl. festgesetzt. Auch stehen hier Stahre von berselben Rage zum Verkauf, zu 20, 12 und 7 Athl. nach ihren speciellen Eigenschaften.

the state of the s

dieterben bestehn bestehnen

Confirmations, the cut of the control of the modern payment of the